## Nº 297.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, den 11. December 1828.

Angekommene Fremde vom 8. December 1828.

Hilbe; Hr. Justiz-Kommissarins Sobesti und Hr. Erbherr Lutomsti aus Ginesen, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Dobrzycki aus Chocicza, Hr. Erbherr v. Sulerzycki aus Jezior, Hr. Erbherr v. Roszczynski aus Wiatrowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Rrzyzonowski aus Glupi, Hr. Erbherr v. Potocki aus Murzynowo, Hr. Erbherr v. Naszynowski aus Grzybno, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Stablewski aus Glupon, Hr. Erbherr v. Radziminski aus Jurawie, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Landgerichtse Direktor Grünert aus Schneidemühl, I. in No. 95 St. Abalbert.

Befanntmachung.

Der hiefige Einwohner Gottlob Schneiber und die Maria Elisabeth geb. Nitsche aus Lebenzig bei Grünberg haben in dem unter sich coram notario et testibus am 14. October c. geschlossen, und am 15. Oftober c. gerichtlich verlautbarten Shefontrakte die Gütergemeinsichaft ausgeschlossen, welches nach §. 422 Thl. 1. Tit. 2. des Allg. Landrechts zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Fraufadt den 20. Oftober 1828. Konigl. Preuf. Landgericht. Obwieszczenie.

Tuteyszy komornik Boguchwał Schneider i Marya Elżbieta z domu Nitshe z Lebenzig pod Zieloną Górą w kontrakcie przedślubnym przed Notaryuszem i świadkami w dniu 14. Października r. b. pomiędzy sobą zawartym, a w dniu 15. t. m. sądownie roborowanym wspolność maiątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §, 422. Cz. I. Tyt. 2. Pow. Pr. Kr. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 20. Paźdz. 1828. Król: Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal'= Citation.

Der Gutsbefiger Joseph Marcian v. Tomicki und feine Chefrau Thecla geb.

Zapozew Edyktalny.

Urodzony Józef Marcyan Tomicki dziedzie dóbr Suchorzewa i małżoni e. Piotrowofa behaupten, bag nachstehende auf bem, ihnen gemeinschaftlich gehbrigen Gute Suchorzewo, Pleschner Kreises, eingetragene Forberungen, als:

a) die Rubr. III. No. 1. für die Baslentin von Miaskowskischen Erben protestando auf Grund eines Trisbunals = Decrets d. d. den 14. März 1783 eingetragenen 2271 Mthl. oder 13,626 Fl. poln., auf welcher Forderung aber eine besons dere Vrotestation wegen 666 Mthl. 20 fgr. oder 4000 Fl. für den Mischael v. Nadolinski modo dessen Erben subingrossirt worden und welche letztere unter dem gegens wärtigen Aufgebote nicht mit besgriffen ist,

b) die Rubr. IH. No. 14. fur die Kunigunde v. Rowalska, verebel. v. Kelaczfowska modo beren Er= ben, Bufolge Prioritats = Decrets vom 9. Movember 1772 und eines Condescenfions + Decrets vom 7. Suni 1783 eingetragenen 2055 Rthl. 23 ggr. 4 pf. ober 12,335 31. 25 gr. poln., auf welche eine Protestation fur ben Cifterzienfis= Monnen: Convent ju Dlobok wegen einer Forderung von 166 Rthl. 16 ggr. oder 1000 Fl. poln. zu 31 pro Cent zingbar, ex inscript. bes Johann y, Kowalski d. d. Mon= tags nach Septuagefina 1739 eingetragen, welche Summe aber, permoge bes Condescenfional = De= crets vom 7. Juli 1783 ber Runis

ka tegoż Ur. Tekla z Piotrowskich Tomicka twierdzą, iż następujące na dobrach Suchorzewie do nich wspólnie należących w Powiecie Pleszewskim położonych, zapisane pretensye, iako to:

a) zapisane protestando Rubr. III. Nr. 1. dla Sukcessorów Walentego Miaskowskiego na mocy Dekretu Trybunału z dnia 14. Marca 1783. Taler, 2271 czyli 13626 Złot. pol. na któréy pretensyi zaś osobna protestacya względem 666 Tal. 20 śgr. czyli 4000 Złot. pol. dla Michała Radolińskiego czyli Sukcessorów tegoż subintabulowaną zostala, a która to pretensya do ninieyszego wywolania nie iest włączoną,

b) zapisane Rubr. III. Nr. 14 dla Kunigundy z Kowalskich Kołaczkowskiey, czyli Sukcessorów teyże podlug dekretu pierwszeństwa z dnja 9. Listopada 1772 r. i dekretu kondescenzyinego z dnia 7. Czerwca 1783 r. Tal. 2056 sgr. 23 fen 4 czyli 12,335 Zł. 25 groszy polsk. na któréy summie protestacya dla Konwentu Cysterskiego W Oloboku względem pretensyi Talar. 166 dgr. 16 czyli 1000 Złot. polsk po 31 od sta procentu z inskrypcyi Jana Kowalskiego d. d. w poniedziałek po Septuagesimae' 1739 r. iest zapisana, która to summa zaś na mocy dekretu kondescenzyonalnego z dnia 7. Lipca

gunde v. Kowalska, verehelichte v. Kolaczfowska, zuerkannt worden und die unter obigen 2055 Athkr. 23 ggr. 4 pf. oder 12,335 Fl. 25 gr. poln, mit begriffen ift,

c) die, Rubr. III. No. 18. für die Stephan v. Gradzielösischen Erben zufolge Prioritäts=Decrets vom 9. November 1772 eingetragenen 310 Athl. 20 ggr. oder 1865 Fl. poln.,

d) bie, Rubr. III. No. 19. jufolge beffelben Decrets fur bie v. Szolbr= stifchen Erben eingetragenen 389 Rthl. 8 ggr. ober 2336 Fl.,

e) die, Rubr. III. No. 20 für die Masowiedischen Erben, auf Grund besselben Deerets eingetragenen 64 Athl. oder 384 Fl.,

f) bie, Rubr. III. No. 25 ebenfalls auf Grund besselben Decrets für den Martin v. Junkfi eingetragenen 409 Athl. 2 ggr. 8 pf. oder 2454 Fl. 10 gr. poln. und

g) die Rubr. III. No. 24. für ben Carl Borgymowsfi aus bemfelben Decrete eingetragenen 166 Athlr.

långse berichtiget senen, wie sie benn auch wirklich zum Theil biese Behauptung burch Quittungen bescheiniget has ben. Da jedoch diese Quittungen sammt-lich nicht löschungskähig sind, einige ber vorstehenden Forderungen auch nicht quittirt sind, Provocanten aber die Löschung der sämmtlichen vorgedachten Intabulate bezwecken, ohne im Stande zu

1783 r. Kunigundzie z Kowalskich Kołaczkowskie, przysądzoną została, a która do powyższych Talar. 2055 śgr. 23 fen 4 czyli 12,335 Zł. polsk. 25 gr. pol. iest wcieloną.

c) zapisane Rubr. III. Nr. 18 dla Sukcessorów Stefana Grudzielskiego podług dekretu pierwszeństwa z dnia 9. Listopada 1772 r. 310 Tal. 20 dgr. czyli 1865 Złot. polskich,

d) Zapisane Rubr. III. Nr. 19. na mocy tegoż dekretu dla Sukcessorów Szołdrskich Talar. 389 dgr. 8

czyli 2336 Złot. polsk.,

e) zapisana Rubr. III. Nr. 20 dla Sukcessorów Makowieckich na mocy tegoż dekretu Tal. 64 czyli 384 Złotych polskich,

f) zapisane Rubr. III. Nr. 25 także na mocy tegoż dekretu dla Marcina Juńskiego Talarów 409 dgr. 2 fen. 8. czyli 2455 Złotych 10 gr. polsk., i

g) Summa Tal. 166 śgr. 20 Rubr. III. No. 24 dla Ur. Karola Borzymowskiego na mocy tegoż samego Dekretu zapisane,

iuż dawno zaspokoione zostały, twierdzenie takowe poczęści kwitami zaświadczaiąc. Gdy zaś wszystkie te kwity do wymazania nie są zdatne, niektóre z powyższych pretensyi nie są pokwitowane, prowokanci zaś wymazania wszelkich powyższych intabulatów się domagaią, nie będąc

Tenn, bie Namen und Aufenthalt ber jeggigen Inhaber ber letteren anzugeben, fo baben folche bas öffentliche Aufgebot gebachter Forberungen nachgesucht, wir aber, biefem Untrage nachgebend, einen Termin auf ben 17. Januar 1829 por bem henrn Landgerichterath hennig in unferm Pertheienzimmer Bormittags um a Uhr angesett, und laben hiermit bie eingetragenen Inhaber ber mehrge= bachten Forderungen ober beren Erben, Ceffionarien, ober Die fonft in beren Rechte getreten find, bor, in bem anberaumten Termine zu erscheinen und ihre Berechtigung auf die refp. Forberungen nachzuweisen, wogegen ein Reber im Kalle feines Ausbleibens zu gewärtigen baben wird, daß durch die abzufaffende Praclusoria ihm mit feinen etwanigen Anspruchen an bas Gut Suchorzewo und bie aufgebotenen Forderungen Stillschweis gen auferlegt, hiernachst aber Die Loschung ber letteren erfolgen wird. Den Auswärtigen hier Orts nicht befannten Pratendenten werden die Juftig-Commis= farien, Juftig-Commiffions-Rath Dilaefi, Lamogerichterath Brachvogel und Landgerichte-Rath Springer ale biejeni= gen genannt, an beren einen fie fich wens ben, und benfelben mit Vollmacht und Information gu ihrer Bertretung im Termine verfeben fonnen.

Rrotoschin ben 18. August 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

w stanie nazwiska lub mievsca pobytu teraźnieyszych posiadaczy tychże podać, przeto o publiczne wywołanie rzeczonych pretensyi wnieśli. Przychylaiąc się do wniosku tego wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Stycznia 1829 przed Deput. W. Henning Sędzią w Izbie naszév dla stron przeznaczoney o godzinie gtey zrana, i zapozywamy zapisanych posiadaczy wyżey rzeczonych pretensyi, lub Şukcessorów i Cessyona. ryuszów tychże, lub wszystkich tych, którzy w prawa ich wstąpili, aby w wyznaczonym Terminie się stawili i prawa swe do pretensyi tych wykazali. Każdy niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do dóbr Suchorzewa, tudzież do summ wywołanych służyć iemu mogącemi wyłączonym i wieczne w téy mierze nakazane iemu zostanie milczenie, gdzie następnie wymaza. nie takowych uskutecznionem zostanie.

Pretendentom tu w mieyscu znaiomości niemaiącym, wymieniaią się
Kommissarze Sprawiedliwości Ur.
Pilaski, Ur. Brachvogel, Ur. Springer, z których iednego lub drugiego
końcem zastąpienia ich w terminie
sobie obrać i plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 18. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

A section of the most summary min made on section of the section of

Subhafiation & Patent.

and the life concentration and last Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Pleschner Kreife, in Radiner Sauland, unter Do. 11 belegene, ben Johann Ratifchen Erben jugehorige Saus nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 766 Riblr. 10 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Er= ben Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und ift ber peremtorische Termin auf den 5 fen Marg 1829 por bem herrn Candge= richte-Rath Boretins Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Befig= und gah= lungefahigen Raufern wird biefer Termin mit'bem Beifugen bierdurch befannt gemacht, baf es einem Jeben frei fieht, innerhalb 4 Wochen vor bemfelben uns die etwa bei Aufnahme der Tare borge= fallenen Mångel anzuzeigen.

Rrotoschin den 13. Oftober 1828.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Sin & Specification is

ranta kyd. Apriciane i i r w inches

from koncess were by our learner

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod iurysdykcyą naszą zostające, w Radlinskich olędrach w Powiecie Pleszewskim pod Nr. 11 położone, do Sukcessorów Jana Raetz należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 766 Tal. 10 sgr. ocenione zostało, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcéy daigcemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtotyczny na dzień 5. Marca 1829 zrana o godzinie 9tév przed Deputowanym Wnym Sędzią Boretius tu w mieyscu wyznaczonym został, i Pina diselet

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w przeciąga 4ch tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, takieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 13. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The thorn a section

should about thought must be supported

ered finalize arangoldically had an

amir secret about Televan

Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastatione-Patente soll das in der Stadt AltTirschtiegel unter der Mrv. 36. belegene,
auf 440 Athle. abgeschätzte, dem Bürger George Jaentsch gehörige Grundstück
Schuldenhalber an den Meistbietenden
bsschilch verkauft werden, wozu ein Lieitations-Termin bier an der Gerichtsstelle auf den 18. Februar 1829
Vormittags um 9 Uhr ansteht.

Allen Kauflustigen und Besitzfähigen wird bieses hiermit bffentlich bekannt gemacht.

Da auch die Sypothek von dem gebachten Grundstücke noch nicht regulirt
ist, so werden zugleich auf Grund der Berordnung vom 16. Juni 1820 alle unbekannten Realprätendenten, welche an das Grundstück Forderungen zu haben vermeinen, vorgeladen, ihre Real-Unsprüche spätestens im Licitations-Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit werden präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt werden.

Meserig ben 3. November 1828. Konigl. Preng. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es sollen 117 abgepfandete Klaftern Holz und 30 Stuck Kiehn-Blocke bffent= lich an ben Meisibietenden verkauft mer= ben.

Bu biefem Ende fteht ein Termin auf ben 22. December b. J. Bormit=

Ob wieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego grunta w mieście Starym Trzcie u pod Nro. 36. polożone na tal. 440 ocenione, mieszczanowi Woyciechowi Jaensch należące, publicznie naj więcey dającemu z przyczyny długów przedane bydźmają.

Termin licytacyiny do téy przedaży wyznaczony iest na dzień 18. Lutego 1829, o czém ochotę kupienia i posiadania zdolnych uwiadomiając, wzywamy ich ninieyszem, aby się dnia wspomnionego tu stawili.

Że zaś hypoteka wspomnionego grunta ieszcze uregulowaną nie iest, przeto stosownie do ustawy z dnia 16. Czerwca 1820 wzywaią się także wszyscy nieznaiomi wierzyciele realni, aby się z pretensyami swemi do gruntu tegoż w terminielegitymacyinym zgłosili, inaczey zostaną z takowemi prekludowanemi i wieczne im w tey mierze milczenie przeciw reszcie wierzycieli nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 3. Listop. 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Publicznie naywięcey daiącemu maią bydź sprzedane 117 wyfantowane sąznie drzewa i 30 kloce sosnowe.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 22. Grudniar. b. przedpołudniem o godzinie 8. tage um 8 Uhr in bem Polifiger Balbe, eine Meile bon bier, vor dem Applican= ten Ludwig an, welches biermit befannt gemacht wird.

Meferit den 17. Nobember 1828. Konigl. Preuf. Landgericht. w boru Polickim przed Applikantem Ludwig, the bearing the property that

Co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Miedzyrzeczd. 17. Listorada 1828. Królews. Pruski Sad Ziemiański.

### Befanntmachung.

Das biefelbft unter Do. 110. beleges ne, ben Johann David Albefeldichen Er- lozona do sukcessorow Jana Dawida ben jugehörige Grundftuck, bestehend aus einem Wohnhaufe nebft Wirth= fchafte-Gebauben, aus einem Dbft= und Gemufe = Garten, und aus einem foge= nannten Quart Ucker, foll auf ben Untrag eines Glaubigers im Auftrage bes Ron. Landgerichte Pofen auf zwei hintereinan= ber folgende Jahre bon George 1829 an, bffentlich an ben Deifibietenben ver= pachtet werden.

Biegu haben wir einen Termin auf ben 20. Januar 1829 Bermittags Q Uhr in unferm Gerichtelotale anberaumt, ju welchem wir Pachtluftige bie= burch vorladen.

Die Pachtbedingungen werben im Termine befannt gemacht werben.

Bnin ben 26. November 1828, Ronigl. Preug. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Nieruchomość pod Nr. 110. po-Aldefeld należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego i budynków gospodarczych z sadu i ogrodu włozczyznego iako tak nazwanéy kwarty roli, na wniosek wierzyciela iednego z zlecenia Królewskiego Sądu Ziem. w Poznaniu na dwa po sobie idace lata od S. Woyciecha 1829 poczyna. iac, publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczoną bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Stycznia 1829 zrana o godzinie 9. w sądowiectwie naszem, na który ochotników ninieyszym wzywamy.

Warunki dzierzawne w terminie ogloszone beda.

Bnin d. 26. Listopada 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju. Unfere am 11. Diefes vollzogene eheliche Berbindung beehren wir uns, Berwandten und Freunden ergebenft anzuzeigen.

Rlofter Beinrichau ben 12. November 1828.

Ronigl. Niederlandischer Amtmann Tschirschnitz jun.
Caroline Tschirschnitz, geborne Castelsky.

Auction, Markt Mro. 43.

Freitag; als ben 12. December c. Vormittags 9 Uhr werde ich vier gute Arbeits Pferde und zwei Britschken offentlich verauctioniren.

Uhlgreen.

Bor einigen Tagen ift mir ein junger brauner Suhnerhund, mit einer weiße und braungefleckten Bruft, verloren gegangen. Derjenige, welcher zur Miebererlangung behülflich ift, erhalt eine angemeffene Belohnung.

bon Both, Lieut. im 18. Inf. Regt.

Aechte Sorauer Wachslichte, bas U. zu 4, 6 und 8 Stud, band-Laternen-Lichte,

Wachssiede in weiß, gelb und gemalt, sind zu haben in der E. Theodor Lofflerschen handlung, Wilhelmstraße im goldenen Hirsch.

Frifthen fließenden Caviar und Braunschweiger Wurft hat erhalten die C. Theodor Loffleriche Handlung.

Aechte Wiener Bleistifte, bestens sortirt, Tusche und Tuschkaffen von 4 fgr. am empfiehlt bie E. Theodor Lofflersche handlung.

Den achten Transport vorzüglich schöner Hollst. Austern empfingen G. Kenner & Milewski.

Frische Auftern hat erhalten

Powelski.